## Ner 20.

# DZIENNIK RZADOWY

## WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

W Krakowie dnia 19<sup>go</sup> Czerwca 1830 r.

Nro 2364 D. G. S.

#### SENAT RZADZACY

Odezwą JW. Rezydenta Nayjaśniejszego Cesarza Wszech Rossyi Króla Polskiego z dnia <sup>22 Kwietnia</sup> r. b. zawiadomiony iż gdy na mocy Uchwały JO. Xiecia Namiestnika Królewskiego z dnia 9 Lipca 1825 r. §. 3. sporządzone bydź maią wykazy zaległości i deklaracye do Kompensaty dla tych Właścicieli dowódow, którzy Skarbowi są zadłużonemi, gdyż kompensata powinna poprzedzić wydanie dowodów; gdyby zaś dowód Komissyi Centralnej Likwidacyjnej miał bydź wydanym Spadkobiercom, w takim razie, do odebrania dowodu potrzebnem iest, aby przy zakwitowaniu była złożona

prawna legitymacya spadku nakoniec Stronom niezadłużonym Skarbowi dowody za ich legalnemi Kwitami niezwłocznie będą wydane. Okoliczność przeto tę Senat iako Mieszkańców Kraju tutejszego do tyczącą dopublicznej podaie wiadomości.

W Krakowie dnia 2go Czerwca 1830 r.

WODZICKI.

Mieroszewski Sekr: Jen: Sen:

Nro 4521 D. G. S.

#### SENAT RZĄDZĄCY

Po rozpoznaniu rozmaitego rodzaju Pretensyi Kommissya Centralna Likwidacyjna Królestwa Polskiego, zwrociła Senatowi przy Odezwie swey z dnia 18 Września 1829 r. No. 2,800 niektóre dowody, które stosownie do przepisanych oneyże zasad jako zaprawne uznanemi bydź niemogące, niezostały do Likwidacyi przyjętemi, jako to:

- Kopie proste Kwitów po byłéy Prefekturze Depertamentowéy zalikwidowanych zaborów wojennych do Koekwacyi odesłanych, nakoniec Kwity z opłaty podymnego podwyższonego, niestanowiącego Pretensyi likwidacyjnéy,
- 2<sup>do</sup> Allegata dotyczące Pretensyi za straty na bankocetlach żadną konwencyą nieprzyjętych, a przez to samo upadtych,

3<sup>to</sup> Kwity Dominii Karniowice, dotyczące Liwerunków i różnych dostarczeń: wzywa przeto Senat ninieyszym strony których to dotycze, ażeby się po odebranie powyżey wzmianowanych Dokumentów do Kommissyi Likwidacyjney tuteyszey w Biórze Rachuby zgłosiły.

W Krakowie dnia 2ge Czerwca 1830 r.

WODZICKI.

Mieroszewski Sekr: Jen: Sen:

Nro 2495. D. W.

### Wydział Spraw Wewnętrznych i Policyi.

Podaje do powszechnéy wiadomości iż w dniu 22 Czerwca r. b. o godzinie 10 przed południem odbędzie się Licytacya Publiczna w Biórze Zastępcy Wóyta Miasteczka Trzebini na wydzierżawie nie dochodó w z poboru Targowego i Iarmarcznego w Miescie Trzebini na r. 1830 stanowjąc propraetio fisci czyńsz roczny w kwocie Złp. 901 przez dotychczasowego Dzierżawcę opłacany; — mający przeto chęć wydzierżawienia tych poborów opatrzeni w stósowne Vadia zechcą się w miejscu i czasie powyż oznaczonych znajdować, gdzie o warunkach licytacyi uwiadomionemi zostaną.

W Krakowie dnia 9 Czerwca 1830 r.

Senator Prezydujący
MICHAŁOWSKI.

Rayski.

Nro 4938.

### Dyrekcya Policyi W.M. Krakowa i jego Okręgu.

Wzywa Wójtów o zarządzenie w zakresach Władzy Ich uległych jak najściślejszego śledztwa Stanisława Orkiszewskiego o różne kradzieże prawnie podejźranego, który po ujęciu
do Aresztów Policyjnych pod strażą dla dalszego stosownego
znim postąpienia ma bydź doprowadzonym. Dla skuteczniejszego ślezdtwa opis poszukiwanego Orkiszewskiego poniżej
domieszcza sie.

W Krakowie dnia 10go Czerwca 1830 r.

Senator delegowany do Dyrekcyi Policył Sobolewski.

Paprocki S. D. P.

#### RYSOPIS:

Stanisław Orkiszewszki jest Synem Iana i Iadwigi Orkiszewskich Małżonków, ma lat 23. wzrostu miernego, twarzy okrągłej, oczów siwych, nosa okrągłego nieco zadartego, włosów ciemno blond, czola i ust miernych.

Za zgodność:

Paprocki S. D. P.